## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 44. Donnerstag, den 20. Februar 1845.

Ungekommene Fremde vom 18. Rebruar.

Sr. Landichafterath u. Landtage-Dev. v. Rurczemeffi a. Romalemo, I. Bilf. Plat Dr. 1 .; die Brn. Raufl Beilfronn aus Bittowo, Birfcberg und Rawicker a. Erin, Allerander aus Miefgtow, Bod aus Dleichen, Trager aus Rreiftadt, I. im Gicborn; die frn, Guteb. v. Dobryvdi aus Bablino, v. Bilfoneti aus Nigftomo, D Radgiminefi aus Groß Lubowice, Sr. Guteverw. Bronifomefi at Lufowo, I. im Bazar; fr Raufm Reffel aus Gaalfeld, Sr. Guteb, Bandelow aus Dobranca, I. im Hotel de Rome ; Br. Thierargt Bille, Br. Dublent. Bablyabl u. Br. Gafiw. Beber aus Schrimm, fr. Partif. Matedi aus Reuftabt b. D., I. im Hotel de Berlin; bie frn, Raufl, Boas und Rrafau aus Schwerin a. 2B., Raphael a. Reus fabt b. D., Mendelfohn aus Birnbaum, Frau Raufm. Geligfohn aus Samocann, I. im Gidfrang; Br. Burgermftr. Primer und Br. Guteb. Mybe aus Rafwig, Br. Grengauffeber Rungenheimer a. Wielowies, I. in ben 3 Lilien: fr. Raufm Wiefener aus Stettin, Die Brn. Gnteb, Rahnemann aus Reuftabt a. 2B., Roralewell aus Bardo, Jergofiewicz aus Budgielomo, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. Seichte aus Lubin, Rulczewicz aus But, v. Przylusti aus Starfowiec, Sr. Probft Leporowefi a. Sanfowo, I, im Hotel de Hambourg; Sr. Def. Dewald a. Rufchen, Sr. Guteragent Schoning a. Buf, I, im Hotel de Dresde; Br. Raufm, Jager a. Breelau, Sr. Guteb, Ditichte aus Dijanomo, Gr. Wirthich, Infp. Rleine a. Racot, I. im Hotel de Baviere; Gr. Burger Szulczewefi aus Gofinn, Sr. Guteb. Geres dynefti aus Chocifgewice, I. im Hotel de Cracovie; Gr. Guteb. v. Bilfoneft aus Migftowice, Sr. Geiftl. Dabrometi que Grag, I, in ber großen Giche.

ber Ditter and bed Creeklet abig fellen preself buym e date a sergionie

in

1) Mothwendiger Verkauf. Dber. Lande 8 = Gericht zu Pofen.

Das Rittergut Magnuszewice nebst 3usbehör im Kreise Pleschen, abgeschäst auf 34,530 Kthlr. 13 Sgr. 4 Pf. exclusive bes auf 3067 Rthlr. 25 Sgr. gewürdigsten, dem Substanzwerthe nach mit zu veräußernben Forstes, soll am 23. Juni 1845 Vormittags um 10 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die Taxe nebft Sppothekenichein und Bedingungen konnen in unferem IV. Ges fchafte Bureau eingefehen werben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannsten Gläubiger und Interessenten, namentlich die v. Rembowöki'sche Familie, die Anna v. Moökorzewöka, geb. v. Rembowöka, der Pächter Albert v. Kryger, die Scraphina v. Lipöka geborne v. Diaktowöka und die Erben ihres Chemanns, der Dominik v. Biakkowöki, der Marcell v. Przepaktowöki, die verwittwete Frau Margaretha von Kalkreuth und die v. Kalkreuth'schen Minorennen, werden hierzu biffentlich vorgeladen.

Posen am 10. December 1844, Ronigl. Obertanbes = Gericht; I. Abtheilung.

2) Der Getreibehandler Ifibor Pulvermacher und bie Dorchen Kalfari; beibe aus Pofen, haben mittellst Shevertrages bom 22. Januar b. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofSprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Magnuszewice z przyległościami w powiecie Pleszewskim, oszacowane na 34,530 tal. 13 sgr. 4 fen., wyłącznie boru na 3067 tal. 25 sgr. ocenionego, wedle wartości substancyi także wywłaszczyć się mającego, mają być dnia 23. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Wierzyciele oraz interessenci z pobytu niewiadomi, mianowicie familia Rembowskich, Anna z Rembowskich Moskorzewska, Albert Kryger dzies rzawca, Serafina z Białkowskich Lipska i sukcessorowie małżonka jej, Dominik Białkowski, Marcelli Przepałkowski, Małgorzata owdowiała Kalkreuth i małoletni Kalkreutowie, zapozywają się natakowy publicznie.

Poznań, dnia 10. Grudnia 1844.

Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Izydor Pulvermacher, handlerz zboża i Dorchen Kalfari, oboje z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. fen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Ronigl, Lande und Stadtgericht.

3) Det Krugpachter Friedrich Krieger and 3gon Bromberger Kreifes, und die sei parirte Stadtwachtmeister Szapiewska, Wilhelmine geborne Zielke von hier, baben mittelst Shevertrages vom 30. Januar e. die Gemeinschaft der Guter und des Er, werbes ansgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wied.

Bromberg, am 30. Januar 1845.

4) Der Zimmermann Johann Bauer und die verwittwete Suwalska geborne Poforra zu Koronowo, haben mittelst Ches vertrages vom 28. Januar 1845 die Gesmeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur dis fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 2. Februar 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Vertauf. Land = und Stadt=Gericht zu Filehne.

Das bei Kilehne belegene Freigut Benglewo, abgeschäft auf 18,824 Rthlr. 1 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im Bietungstermine am 5. April 1845. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 24. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że dzierzawiący karczmarz Fryderyk Krieger z Zgona powiatu Bydgoskiego i rozłączona wachtmistrzowa miejska Wilhelmina Szapiewska z domu Ziehlke z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 30. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że cieśla Jan Bauer i owdowiała Suwalska z domu Pokorra w Koronowie, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Stycznia b. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 2. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wieleniu.

Posiadłość wolna Benglewo pod Wieleniem położona, oszacowana na 18,824 tal. I sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie richteftelle fubbaffirt merben.

Bormittage 10 Uhr an orbentlicher Ges do licytacyi na dniu 5. miesiaca K wietnia 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana

6) Poitral Citation. Bereits im Sabre 1803 ift über bas Bermbgen bes ebemaligen Rammerers ju But, Mel= dior Engler Concurs eroffnet, berfelbe mabrend ber Rrembberrichaft liegen ge= blieben, und zwar nachher wieder aufgenommen, aber weil bie Roften bie bas male ermittelte Daffe abforbirten, find bem Untrage ber Glaubiger nach Alten reponirt. Bei Revifion bes Bufer Rreid: Depositorii ift aber Daffe ermittelt, und ber Concurs jest von Neuem aufgenom= men. Alle biejenigen, welche Unfprache an biefelbe au haben vermeinen, merben biermit ad terminum beu 9. Juni Bormittage 10 Uhr bor unferm Deputirten herrn Dber = Landes = Gerichte = Uffeffer Sanedi vorgelaben, fich perfonlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte gu melben, und ihre Unfpruche anjuge= ben und zu bescheinigen. Ber in biefem Termine nicht ericeint, wird mit allen feinen Unfpruchen an die Daffe pracludirt, und ihm gegen bie ubrigen Glaubiger ein emiges Stillichweigen auferlegt werben.

Grag, ben 3. Januar 1845.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad majatkiem Melchiora Englera, byłego kamlarza (poborcy miejskiego) w Buku. juž w roku 1803. konkurs otworzo. nym został, tenże przez ciąg obcego panowania spoczywał, wprawdzie potém wznowionym był, lecz gdy massę na owczasowy pośrodkowaną na koszta obrócono, zatém akta na wniosek wierzycieli zareponowane zostały. Przy rewizyi depozytu powiatowego Bukoskiego przecież masse wypośrodkowano i konkurs teraz na nowo rozpoczętym jest.

Wszyscy ci, którzy do massy téj pretensye mieć mniemają, zapozywają się niniejszém na termin dnia 9. Czerwca przed południem o godzinie 10. przed deputowanym naszym Ur. Assessorem Janeckim, aby osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i swepretensve podali i udowodnili.

Kto w terminie tym nie stawi się. z wszelkiemi swemi pretensyami do massy téj wykluczonym i temuź przeciw drugim (reszta) wierzycieli wieczne milczenie nałożonym zostanie.

Grodzisk, dnia 3. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Der Tagelohner Friedrich hennig und bie Maria Glifabeth Rliem von Rreub, baben mittelft Chevertrages vom 24. Sa= nuar 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß ges bracht mirb.

Wollstein, am 28. Januar 1845. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

8) Der Polizeibiener Gottlieb Soff= mann, und bie Glifabeth Reimann von bier, haben mittelft Chevertrages vom 7. December 1844 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Krotofchin, am 31. Januar 1845. Ronigi. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Fryderyk Hennig wyrobnik i Marya Elźbieta Kliem, oboje z Krzyża, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Stycznia 1845. r. wspólność majątku i dorobku wyła. czyli.

Wolsztyn, dnia 28. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Polyciant Bogumil Hoffmann i Elzbieta Reimann z Krotoszyna, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Grudnia 1844. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 31. Stycznia 1845, Król. Sąd Ziemsko - miejski,

9) Bekanntmachung. Der Ta. gelbhner Dichael Marquardt und die Mittwe Brusta, Caroline geb. Reglaff, beide aus Dfiet, haben mittelft gerichts lichen Bertrages vom 29. Januar c. für ihre bevorftehende Che die Gemeinschaft der Buter ausgeschloffen, mas hiermit gur of= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Lobfens, ben 31. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Die am 7. Marg 1843 copulirten Cheleute, Rauf. mann Bilhelm Lent und Bilhelmine geb. Ruhnte gu Madel, baben mittelft gerichtlichen Bertrage vom 10. Januar c. fich megen ihres Bermogens auseinans

Obwieszczenie. Wyrobnik Michał Marquardt i wdowa Bruska, Karolina z domu Retzlaff, oboje z Osieka, układem sądowym dnia 29. Stycznia r. b. ogłoszonym w przyszlém malżeństwie swém wspólność majątku wyłączyli, co się niniejszém do publicznéj podaje wiadomości.

Łobżenica, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko mieyski,

Obwieszczenie. Dnia 7. Marca 1843. zaślubieni małżonkowie, kupiec Wilhelm Lentz i Wilhelmina Ruhnke w Nakle, układem sądowym z dnia 10. Stycznia r. b. rozseperowali się we względzie majątku swego, wyłąbergefett. und zugleich bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was hiermit zur bffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

czywszy zarażem spólność majątku i dorobku, co się niniejszém do publicznej podaje wiadomości.

WŁobżenicy, dn. 11. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko miejski.

11) Der Bogt Martin Gartig, ein Wittwer, und die verwittwete Anna Christine Ruhn, geb. Matschee aus Grune haben mittelst Chevertrages vom 29. Januar 1845 die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntsuß gebracht wird.

Liffo, am 2. Februar 1845.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że włódarz Marcin Gaertig wdowiec i owdowiała Anna Krystyna Kuhn z domu Maczkowa z Grunowa, kontraktem przedślubnym z dnia 29 Stycznia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 2. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski,

12) Der Gutebesitzer Gottlieb Seinrich Mordmann zu Wybranowo und die Wilhelmine Julie Friederike Sie aus Berlin, haben mittelft She = Vertrages vom 16. December 1844. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, ben 9. Februar 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że dziedzic Gottlieb Henryk Nordmann z Wybranowa i Wilhelmina Julia Fryderyka Eltze z Berlina, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Grudnia 1844. r. wspólność majątku wyłączyli.

Inowracław, dnia 9. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

13) Der naturalisirte hirsch Lewin hirschberg aus Czarnifau und die Erneftine Nauenburg ebendaher, haben mittelst Ehevertrages vom 6. Januar 1845 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Schonlante, ben 10. Februar 1845. Ronigl, Land- und Ctabtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że naturalizowany Hirsch Lewin Hirschberg z Czarnkowa i Ernestina Nauenburg ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Stycznia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 10. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

14) Der Barbier Jojeph Mitofiewicz und bie unverebelichte Antonina Stoda, beibe in Gorchen wohnhaft, haben mittelft Chevertrages bom 24. Januar b. J. bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Rawicz, am 11. Februar 1845.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznéj, że Józef Milosiewiczgolibroda iniezamężna Antonina Otocka, obaj w miejskiej Gorce zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 24 Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 11. Lutego 1845. Ronigl, Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

15) Bekanntmachung. Dem ehemaligen Landgerichte : Gefretair Daleft fon am 3. November v. J. auf ber Reife von Padniewo nach Erzemefzno oder in Erge= mefano felbft ber angeblich bem Gutebefiger herrn b. Rozaneti ju Babniewo eigen= thumlich zugehörige Großherzoglich Pofenfche 31 0 Pfandbrief:

Dr. 92/1306. Gutowy groß, Rreis Brefchen, über 100 Rthlr., nebft Bindcoupone von Johanni 1844. ab, verloren gegangen fein. Die letteren find wiedergefunden, ber erwahnte Pfandbrief aber nicht, und ba ber Inhaber bes. felben bis jest nicht ermittelt werden tonnte, fo hat Gerr v. Rogansti auf beffen Umortifation angetragen.

Indem wir bem 6. 125, Tit. 5. Theil I. ber Allgemeinen Gerichte-Dronung gemaß bas Publifum von biefem Berlufte in Renntnif feben, machen wir bemfelben jugleich befannt, daß wenn bis jum Ablauf der, in ber oben angeführten Gefetftelle vorgeschriebenen Brift, namlich bis jum 16. Februar 1848. fich niemand mit Diefem Pfandbriefe melbet und folder nicht gum Borfchein tommen follte, alebann nach Borfcbrift bee &. 1 ?6. a. a. D. und bee §. 303. litt. e. nnferer Rredit : Orbnung wegen Ginleitung bes Umortifatione-Prozeffes das Rothige von und veranlagt wers Den wird. Pofen, ben 7. Februar 1845.

General = Landichafte Direttion.

<sup>16) 3</sup>mei fehr elegante, 11 guß lange, mit eidenen getafelten Platten und reich mit Gotbleiften verzierte Billarde nebft Bubehor fteben billig jum Bertauf Maffer-Strafe Mr. 13.

17) Junge Leute, welche bie Feldmeftunft erlernen wollen, finden bei mir Geles genheit zu ihrer Ausbildung, und Bermeffungsgebulfen, die jedoch vor allen Dingen im Planzeichnen geubt fein und fich eine schone handschrift zu eigen gemacht haben muffen, gegen angemessene Entschädigung Dauernde Beschäftigung.

Onefen, ben 13. Februar 1845. Der Bermeffange-Revifor Rnaad.

- 18) 3 Rthle. Belohnung bemjenigen, welcher einen feit dem 16. b. M. vermißten schwarzen Bachtelhund gebgerer Rage, auf den Namen Dog borend, in der Muh- lenftrage Rr. 12. im Sichtnerschen hause im Reller abgiebt.
- 19) Ein meublirtes Bimmer Martt Dr. 85. ift zu vermiethen und fofort gu be. gieben. Raheres hieruber ertheilt in demfelben Saufe Julius Reuftadt.
- 20) Kirschwein, bas Quart von 5 bis 10 Sgr. und verfeinerten Grunberger Dein in verschiedenen Quvlitaten empfiehlt E. J. Mage, Bafferstraße Mr. 13.
- 21) Guten unverfalschten Meth offerirt zu verschiedenen Preifen Sartwig Rantorowicz, Wofen, Bronterfrage Nr. 4.
- 22) Mit Bezugnahme auf meine frubere Anzeige wegen honig und Meth, erlaube ich mir heute einem geehrten Publitum einen vollig branntweinfreien Rirschwein einzeln und im Ganzen zum billigsten Preise zu offeriren. Die Gute und Reinheit des Getrants wird sich von selbst empfehlen.

3. B. Kantorowicz, an ber Dombrude in Pofen.

23) Ein Wintervergnügen. heute Donnerstag den 20. d. M. Unterhaltungs-Musik und Blumen. Berloosung im passend dekorirten Saale, wo Jeder gewinne und Niemand verliert. Entrée 5 Sgr. Damen in herrenbegleitung frei. Zum Abendessen Wildbraten und andere gewählte Speisen. — Der Zeit angemessen werden bequeme Schlitten von ½6 Uhr ab am Rathhause bereit stehen, meinen geehrten. Gonnern und Freunden die Nühe des Weges zu überheben, wosur nur 1 Sgr. 3 Ps. 2 Person zu zahlen ist. Freundlichste Einladung.